Nº 89.

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 8. November 1826.

Angefommene Fremde vom 2. November 1826.

Krau Gutebefiserin b. Dabrowefa aus Binogora, f. in Mro. 243 Bredtauerftraffe; Sr. Abt v. Offafzewefi aus Lubin, Sr. Commiffarine Poluga and Binggora , fr. Gutebefiger v. Bablinefi aus Chlapowo , fr. Gutebefiger v. Mas toweff aus Gwiazdowo, I. in Mro. 384 Gerberftraffe.

Den 3ten Dovember.

herr Gutebefiger v. Bronifoweff aus Roften, Gr. Gutebefiger v. Engeftrom aus Modrze, Sr. Oberforfter Rubolf aus Jegierze, I. in Dro. 243 Brete lauerftrafe; Sr. Gutebefiger v. Chlapoweti aus Sonitowo, Sr. Gutebefiger von Raczorowsti aus Mitofypt, I. in Dro. 116 Breiteftrage; fr. Burger Eprelin aus Ralifch, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger v. Wilkonofi aus Rrojemp. f. in Dro. 391 Gerberftraffe.

Den 4ten Rovember.

herr Staroff v. Mofzegenefi aus Wiatrowo, fr. Pachter Grofdfe aus Stofa, I. in Dro. 384 Gerberftrafe; Sr. Bachter v. Goslowski aus Chofice, Frau Gutebefigerin v. Gucherzewsfa aus Bardy, I. in Dro. 168 Bafferftrafe; Br. General = Domainen = Pachter Theodor v. Buchlinsti aus Grzymyslam, I. in Mro. 374 Schuhmacherstraße.

Den Sten November.

herr Commiffarius heinrich Gimon aus Strzelee bei Rutno, I. in Dro. 1 St. Martin; Frau Gutsbefigerin v. Cfalamefa aus Stryfowo, fr. Pachter Serdynski aus Dlugto, Br. Pachter Geredynski aus Legec, Br. Commiffarius v. Tomafzeweff und gr. Lehrer Ropereff aus Biegdrowo, I. in Mro. 168 Wafferfir.

Subhastations: Patent.

Das unter ber Gerichtsbarfeit bes un= Pod jurysdykeya naszą we wsi Naterzeichneten Ronigl. Landgerichts bele= ramowice polożony młyn wodny stagene Grundstud, welches aus einer ro Naramowicki zwany, wraz z bu-

Patent Subhastacyiny.

Baffermuble, Die Maramowicer alte dynkami mieszkalnemi i gospodar-

Muble genannt, Wohn = und Wirthsichaftsgebaude besteht, und nach der gezeichtlichen Taxe auf 1658 Atlr. 23 fgr. ½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 3. October c., ben 7. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 12. December c., por bem Landgerichtsrath Kaulfuß Mor-

gens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Taxe fann jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Posen den 17. August 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

skiemi, który podług Taxy sądownie sporządzonéy na Talarów 1658 śgr. 23 szel. ½ iest oceniony na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 3. Października r. b., na dzień 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny, na dzień 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznan dnia 17. Sierpnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations= Patent.

Das zu Katrzynker Hauland, zu Uzastzewo Schrodaer Kreises gehörig, unter Mro. 3 belegene, dem Andreas v. Kurscewski gehörige, auf 440 Athlr. abgesschäfte Grundsick, soll auf den Antrageines Meals Gläubigers diffentlich an den Meistbietenben verkauft werden, und ist der Vietungs-Termin auf den 1 oten Januar a. f. Bormittags um 9 Uhr vor dem Referendarius Eichowicz in unsserem Partheien sümmer angesetzt, zu welchem Kauslustige wir mit dem Be-

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolnicze w Katarzynskich olędrach do Uzarzewa w Powiecie Szredzkim należące, pod Nr. 3 położone i do Ur. Andrzeia Kurczewskiego należne, na 440 tal. oszacowane, na wniosek iednego z Wierzycieli realnych, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma, termin licytacyiny na dzień i o. Stycznia r. pr. przed południem o godzinie gtey przed Referendaryuszem Cichowicz w naszéy.

merken einlaben, daß bem Meistbietenben ber Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfordern, und daß die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Posen ben 16. Oftober 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. izbie stron wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących ztem o-znaymieniem wzywamy, iż naywięce daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i warunki w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 1/6. Październ. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

the sales for the ball the pod Postage

Anf Antrag eines Gläubigers, soll das Peter Korzeckische, hier auf der Fischerei unter Nro. 127 belegene, auf 542 Athlr. 26 fgr. 3 pf. gerichtlich absgeschäfte Grundstück, im Wege der nothewendigen Subhastation bsfentlich verstauft werden, und haben wir hierzu einen Termin auf den 16. Jahuar a. f. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichts-Keferendarius Küntzel in unserem Stungs-Saale angesetz.

Wir laben alle Rauflustige und Besithfähige ein, in diesem Termine perfonlich ober durch Bevollmächtigte, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag, falls
nicht gesehliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meistbietenden zu gewärtis
gen.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek pewnego Wierzycieła sprzedanym będzie grunt na Rybakach pod liczbą 127 położony, na 542 Tal. 26 śgr. 3 fen. sądownie oceniony, a dotychczas do Piotra Korzeckiego należący, w drodze konieczney subhastacyi. W tey mierze wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Stycznia 1827 przed południem o godzinie 9téy, przed Deputowanym Referendaryuszem Küntzel w sali naszéy posiedzenia.

Wzywamy zatem ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby w terminie wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocników licyta swe podali. Jeżeli nie zaydzie iaka prawna przeszkoda, może się naywięcey daiący spodziewać, iż mu własność przysądzoną będzie. Taka

Die Taxe kann in unserer Registratur täglich eingesehen werben.

Posen den 2. October 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana.

Poznań d. 2. Października 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

TATHER SERVED SAFIES

Subhaffatione=Patent.

Da ber Pluslicitant der ic. Schattensbergschen Krug-Nahrung zu Michalowo bei Posen das Meistgebot per 2,124 Mthlr. in Friedrichsd'ors á 5 Mthlr. dis seizt noch nicht deponirt hat, so wird auf den Antrag der Krüger Heinrich Schattenbergschen Erben die Subhastation dieser im Jahre 1820. gerichtlich auf 2,123 Mthlr. 5 sgr. 10 pf. gewürzbigten Krugwirthschaft von neuem auf die Gefahr und Kosten des Pluslicitanten veranlaßt, und die Bietungs-Termine auf

ben 16. September c., ben 14. November c., und

den 16. Januar 1827., von welchen der Letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichtstrath Brückner Wor=mittags um 9 Uhr in unserem Instrukklond-Zimmer anberaumt.

Kauf= und Besitsfähige werden vorges taden, in diesen Terminen in Person oder burch gesetzlich julassige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in

### Patent subhastacyiny.

Gdy pluslicytant gościnca Schattenberga w Michałowie pod Poznaniem pluslicytum w ilości 2124 Tal. w Luidorach á 5 Tal. dotąd nie zapłacił, na wniosek gościnnego Henryka Schattenberg subhastacya rzeczoney nieruchomości w roku 1820 sądownie na Tal. 2123 śgr. 5 fen. 10 oceniony na nowo na koszt i ryzyko pluslicytanta zadysponowana została, termina licytacyi

na dzień 16. Września, dzień 14. Listopada r. b. dzień 16. Stycznia 1827,

z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, osobiście lub przez przwnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli przfofern nicht gesetzliche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen.

Die Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 27. Mai 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. wna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Maia 1876.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Die Inscription des Franz v. Ehmistewöfi in Posenschen Grodgerichte vom 30. Januar 1792 über 2,500 Athlr. für den Probst Johann Nepomucen Drzewiecki, welche auf der Herrschaft Myczowol, dem Johann von Chmilewöfi gehörig, Rubr. III. Nro. 4, auf Ninino, dem Marcus von Chmilewöfi gehörig, aber Rubr. III. Nro. 2 protestando haftet, ist mit dem darüber resp. den 4. Juli 1799. und 19. December 1798. ausgesertigten Hypotheken-Resognitions-Scheine verloren gegangen, und soll auf den Antrag der Erben des Drzewiecki amortisirt werden.

Es werden daher alle diejenigen, welche als Eigenthümer, Pfand = oder Briefs=Inhaber, oder Cessionarien Unsprüche an dieses Dokument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in dem auf den 16. Januar 1827. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Ussessor Rapp in unserem Gerichts = Lokale austebenden Termine entweder in Person oder Zapozew Edyktalny.

Inskrypcya Ur. Franciszka Chmielewskiego w aktach Grodzkich Poznańskich z dnia 30. Stycznia 1792 na 2500 Tal. dla Proboszcza Jana Nepomucena Drzewieckiego, która ne dobrach Ryczywole do JanaChmielewskiego należących Rubr. III. No. 4' protestando ciążących na wsi Ninino zaś do Ur. Marka Chmielewskiego należące, Rubr. III. No. 2 wygotowanem pod dniem 4. Lipca 1798 rekognicyinemi attestami hypotecznemi zagineła, i na wniosek Sukcessorów Drzewieckiego amortyzowaną bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele zastawnicy, lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu mieć mniemaia, aby w dniu 16. Stycznia 1827. roku przed południem o godzinie a. przed Deputowanym Assessorem Kapp w naszym lokalu Sądowym wyznaczonym terminie osobiście lub

burch gesethlich julaffige Bevollmachtigte, wogn ihnen Die Juftig = Commiffarien Mittelftadt und von Przepalfowefi als Mandafarien in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Unspruche an bas gedachte Dofument nachzuweisen, beim Musbleiben aber ju gewartigen, daß fie mit ihren Unsprüchen an das ge= bachte Dokument pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird, und die Lofdung tiefer Poft erfol= gen foll.

Pofen ben 14. September 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

prawnie upoważnionych Pełnomoeników na których Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt i Przepałkowski się proponuią stawili, i swe pretensye do tegoż dokumentu udowodnili a w razie niestawienia się spodziewali, że z swemi pretensyami, do tegož Dokumentu wykluczeni wieczne milczenie im nakaza. ne i summa ta wymazaną będzie.

Poznań d. 14. Września 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione= Patent.

Auf ben Untrag eines Realglaubigers, foll bas im Pofener Greife belegene Gut Wieckowice, bestehend aus dem Dorfe und Borwerke gleiches Namens und Wiedowto nebst Zubehbr, gerichtlich auf 50,979 Athlir. im Jahre 1825 ge= wurdigt, meiftbietenb verkauft werden,

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 3. October 1826., ben 9. Januar 1827., ben 10. April 1827.

von welchem, ber Letztere peremtorisch ift, vor bem Landgerichtsrath Decker in un= ferem Inftruttions = Bimmer an. Rauf= und Befitfabige werden vorgeladen, in

Patent Subhastacyiny,

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Więckowice składaiące się z wsi i folwarku podobnegoż nazwiska i Więckowka z przyległościami, sądownie na 50,979 Tal. w roku 1825 otaxowane, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina tém końcem na

dzień 3. Października 1826., dzień 9. Stycznia 1827., dzień 10. Kwietnia 1827.,

z których ostatni iest zawity, przed Kosyliarzem Sądu Ziemiańs, Decker w Izbie Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna biesen Terminen, in Person ober burch maigcych, i do posiadania zdolnych

gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte zu erfcheinen, und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an ben Meistbietenden erfolgen foll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Cantion von 2000 Athle. dem Deputirten zu erlegen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 27. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili, poczem naywięce daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może, licytanci nim do licytacyi przypuszczeni bydź mogą 2000 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinni.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Żiemiański.

Subhaffations=Patent.

Das in ber Stadt Czarnifau unter Rro. 17 Belegene, bem Rreis- Secretair Dyonifius Friedrich Marg zugehörige haus nebst Bubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 340 Rilr. gewür= digt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben. Der Dietunge=Termin ift auf ben 16. Januar 1827. Morgens um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Affessor Fischer allhier an= gefett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in demfelben bas Grund= ftud bem Meiftbietenben zugeschlagen werben wird, in fofern nicht geschliche

Patent subhastacyiny.

Domostwo w mieście Czarnkowie pod Nr. 17. položone, do Dyonizego Frederyka Marg, Sekretarza Powiatowego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 340 tal. iest ocenione, na žądanie wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 16. Stycznia 1827 zrana o godzinie 10tév przed Assessorem JP. Fischer w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiąceGrunde eine Ausnahme nothwendig maschen. Die Tage fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 7. Septbr. 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

mu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. w Pile d. 7. Września 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum.

Bon dem unterzeichneten Königl. Lands-Gericht wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem herrn hecstor Grasen v. Kwilecki auf Zedlig und bessen Gemahlin Thecla geborne v. Millewska, durch den am 8. März 1825. in Dresden geschlossenen, bei dem Koniglichen Landgericht zu Posen, am 14. Juli v. J. und vor dem Notar Franz Nowosselsti in Kalisch am 30. April pranerkannten Severtrag, die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen worden ist.

Frauftadt ben 7. September 1826. Ronigl. Preufisch es Landgericht.

The second secon

With the second of the second of the second

Western American in the Parket of the Parket

Obwieszczenie.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publiczney, iż pomiędzy JW Hektorem Hrabią Kwileckim w Swidnicach i małżonką tegoż JW. Teklą z domu Milenską na mocy kontraktu przedślubnego w dniu 8mym Marca 1825 w Drezdnie zawartego, a przed Królewskim Sądem Ziemiańskim w Poznaniu dnia 14. Lipca i Notaryuszem Franciszkiem Nowosielskim w Kaliszu dnia 30. Kwietnia r. z. przyznanego, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Wschowa d. 7. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclamschen Kreise unter Mro. 107 belegene, den Adam v. Jaczynökischen Cheleuten zugehörige Allodial=Rittergut Kobelnica Szlachetua nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 14,447 Athlr. 12 fgr. 1 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber an den Meiste bietenden verkauft werden, und die Diestungs-Termine sind auf

den 13. Januar 1827.,
den 14. April 1827.,
und der peremtorische Termin auf
den 14. Juli 1827.,
vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius v. Baczko, Morgens um
8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Räusern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesesliche Grünzde dies nothwendig machen.

Zugleich werden in Folge des §. 403 zur Allgemeinen Gerichts = Ordnung, die ihrem Aufenthalt nach unbekannten Real= Gläubiger, Geschwister Justina und Ans na von Dobröfi, aufgefordert, diesen Ter=

Patent Subhastacyiny.

Dobra ziemskie Kobelnica szlachema pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod No. 107. położone, do Ur. Adama i Maryanny małżonków Jaczynskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na Tal. 14,447 śgr. 12 fen. 1 oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1827., dzień 14. Kwietnia 1827., termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Lipca 1827.,

zrana o godzinie 8méy przed Wym Referendaryuszem Baczko w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim mieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

Zarazem wzywaią się w skutek §. 403. dodatku powszechnéy ordynacyi sądowey z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni, to iest UUr. Justyna i Anna rodzeństwo

min in Person ober durch legitimirte Bevollmächtigte wahrzunehmen, widrigens
falls nicht nur dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingefragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der Letzteren, ohne
daß es zu diesem Zweck der Produktion
des Instruments bedarf, verfügt werden
wird.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in ungerer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg den 16. August 1826. Kbnigl. Preuß, Landgericht.

Dobrzcy, ażeby terminu tego albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych pełnomocników dopilnowały, gdyż w razie przeciwnym nie tylko dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ale też po złożeniu w sądzie summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych, iako i próżno wychodzących pretensyi, nawet bez produkowania instrumentu nakazanem będzie.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, Bydgoszcz d. 10. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Schubin unter Nro. 13 belegene, den Jacob Meyer Levinschen Shezleuten zugehörige Wohnhaus nebst Jubezhör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3186 Rthlr. 22 fgr. gewürdigt worzden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Victungs-Termine sind auf

Patent Subhastacyny.

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Szubinie pod Nrem 13 położone, do Jakoba Majera Lewina i żony iego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3186 śgr. 22 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

ben 20. December c., ben 22. Februar 1827., und ber peremtorische Termin auf

den 22. April 1827., vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Referendarius v. Baczko, Morgens um 10

Uhr allhier angesetzt.

Besitssähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grünz de dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe

vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 31. August 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. dzień 20. Grudnia r. b.; dzień 22. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na dzień 22. Kwietnia 1827.

zrana o godzinie 10. przed Wnym Baczko Refendaryuszem w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

### Deffentliches Aufgebot.

Alle diesenigen, welche an ben verdors benen Westpreußischen Pfandbrief angebs lich Nev. 19. auf Ostrow Bromberger Departements über 800 Athle. irgend ein Recht zu haben vermeinen, werden bierdurch vorgesaden, ihre Ansprüche in termino den 28. März 1827. vor Zapozew publiczny.

Wszycy ci, którzy do zepsutego listu zastawnego Prus zachodnich według podania liczbą 10 oznaczonego na Ostrowie Departamentu Bydgoskiego intabulowanego, z na Falac, 800 wystawionego, iakie kolwiek bądź pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 28. Marca

bem Deputirten herrn Landgerichts-Auscultator Schulz im hiefigen Geschäfts-Lofale anzumelben, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben mit ihren etwanigen Ansprüchen für immer werden präcludirt werden, in die Stelle des gedachten verdorbenen Pfandbriefs ein neuer ausgesertigt, der verdorbene selbst aber amortisirt, und im Hypothesenbuche von Ostrow geldsicht werden wird,

Bromberg ben 4. August 1826.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

1827. przed Deputowanym Ur. Szulc Auskukatorem w tuteyszym lokalu sądowym podali, i dostatecznie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym z swemi mieć mogącemi preteusyami na zawsze zostaną prekludowani, i w mieyscu rzeczonego listu zastawnego zeptutego, nowy wygotowanym, zepsuty zaś umorzonym i w księdze hypoteczney Ostrowa, wymazanym będzie.

Bydgoszcz d. 4. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegene, zu der Minister Staats=Seeretair Stanislaus v. Brezaschen Concurs = Masse gehörige Rittergut Groß = Samoklesk necht Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Take auf 46,076 Athlir. 8 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger-Schulden-halber öffentlich an den Meistbietenden, verkauft werden, und die Biefungs = Termine sind auf

ben 20. Juni c., ben, 29. September c.,

ben 3ten Januar 1827., vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um. 8 Uhr allhier augesett. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachacka Wielkie Samoklęski pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do massy konkursowey JW. Brezy Ministra Sekretarza Stanu należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 46,076 szel. 8 iest oceniona, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 20. Cżerwca r. b. dzień 29. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Stycznia 1827. zrana o godzinie 8mey przed Wnym Besitsfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem lesten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers ben soll, in sofern nicht gesehliche Grunzbe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in ungezer Regisfratur eingesehen werben.

Bromberg ben 20. Februar 1826. Königl. Preuß. Land = Gericht. Sędzią Ziemiańskim Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia domiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany m nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 20. Łutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Deffentliche Vorladung.

Auf den Antrag des Gutsbesitzers Jacob Ludwig von Wießsowski, werden alle diesenigen, welche auf die von ihm ausgestellte, am 21. September 1798. vor dem Justiz-Amt Bromberg recognoseirte Schuldwerschreibung über 6,000 Rthlr., die in dem Inpothefenducke des im Inowroclamschen Kreise belegenen adlichen Guts Janowice Nrv. 82. sub Rudr. III. Nro. 5. für die verwittwete

Zapozwanie publiczne.

Na wniosek posiedziciela dobr Ur. Jakoba Ludwika Więskowskiego zapozywaią się ninieyszym wszyscy ci, którzy do obligacyi przez niego na 6000 talarów wystawioney, dnia 21 Września w Justyc Amcie Bydgoskim rekognoskowanéy w księdze hypoteczney szlacheckich dobr Janowca No. 82 w Inowrocławskim Powiecie położonych, pod Rubr. III. Nro. 5 dla owdowiałey Amtsratowey Bork na dniu 1. Grudnia 1798 zaintabu-

Amterathin von Borf am 1. December 1798 eingetragen worben, angeblich aber verloren gegangen ift, irgend Gi= genthumb=, Pfand = ober Ceffionerechte gu haben vermeinen, hierdurch vorgela= ben, im Termine ben 16. December e. bor bem herrn Landgerichte = Auscul= tator Schulg im hiefigen Landgericht in Perfon ober burch Bevollmachtigte, mo= gu bie biefigen Juftig = Commiffarien Schopfe, Dogel und Schulz vorgefchla= gen werben, ju erfcheinen, ihre Unfprude anzuzeigen und zu bescheinigen, wi= brigenfalle fie mit ihren Real-Unfpruchen auf bas verpfandete Gut werden praclubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Still= fchweigen auferlegt, gebachte Obligation nebft Recognitios = Chein fur mortificirt erklart, und die Lofchung biefer Poft im Sppothekenbuche von Janowice verfügt werben wird.

Bromberg ben 4. August 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

lowaney, a według podania rzeczonego Ur. Więskowskiego zaginioney iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby na terminie dnia 16 Grudnia r. b. przed Ur. Szulc Auskultatorem w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez Pełnomocników na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schoepke, Schulz i Vogla przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali, i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym ze swemi prawami realnemi, do dóbr zastawionych zostaną prekludowani, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za umorzoną uważana, i wymazanie pomienioney summy z księgi hypoteczney dóbr Janowca zadekretowanem będzie.

Bydgoszcz d. 4. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Auf bem im Großherzogthum Posen, im Pleschner Kreise belegenen Gute Große Lubinia steht sub Rubr. III. Nro. 4. für die Erben des Stanissaus von Kos hutst auf den Grund des zwischen dem

Zapozew edyktalny.
Na dobrach Wielka Lubinia w
Wielkiem Xięstwie Poznańskiem,
Powiecie Pleszewskim położonych
Rubr. III. Nro. 4. dla Sukcessorów
niegdy Stanisława Koszutskiego, na

Sacob v. Dzialynoff und bem Stanislaus von Kofzutefi am 20. October 1755. geschloffenen und hiernachft roborirten Pfand = Contracts wegen einer Forberuna von 6,666 Mtblr. 16 ggr. ober 40,000 Kl. poln. eine Protestation, und auf biefer fur ben Joseph be Roffutefi und bie Erben bes Abglbert von Kofzutefi megen einer Anforderung des Jofeph v. Rofgut= efi mit 5000 Fl. ober 833 Rthlr. 10 fgr. ex scriptione bes Stanislaus von Rofzutefi d. d. Connabend nach Fran cisci confessoris 1753. und fur ben Joseph v. Rofgutefi megen einer Forderung bon 1666 Athlr. 16 ggr. ober 10,000 Al. poln, ex promissione feines Batere Stanielaus v. Rofgutefi und auf Grund bes Chevertrages vom 3ten Januar 1758. gleichfalle zwei Protestas tionen fubingroffirt.

Der Felician v. Strafzewöfi ale Eigensthumer bes Gutes Korzewy behauptet, daß biese Unspruche schon berichtigt find, ohne beshalb eine Loschungsfahige Quits

tung beibringen zu fonnen.

Wir haben deshalb einen Termin auf den 20. December d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Höppe in unserem Gezrichts = Locale anberaumt, und fordern die Stanislaus v. Koszutskiche Erben, den Joseph v. Koszutski und die Erben des Albert v. Koszutski oder deren Erben und Cessionarien, oder wer sonst in ihre Mechte getreten ist, auf, sich in diesem Termine persönlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden,

mocy kontraktu zastawnego między Jakobem Działyńskim i Stanisławem Koszutskim dnia 20. Października 1755. roku względem pretensyi 6,666 Tal. 16 dgr. czyli 40,000 Złt. pol. zawartego i następnie potwierdzonego, protestacya iest zapisana, a na teyże dla Józefa Koszutskiego i Sukcessorów Woyciecha Koszutskiego względem pretensyi Józefa Koszutskiego 5,000 Zlt. pol. czyli 833 Tal. 10 sgr. ex scriptione Stanisława Koszutskiego d. d. w Sobote post festum Francisci Confessoris 1753. r. a dla Józefa Koszutskiego względem pretensyi 1,666 Tal. 16 dgr. czyli 10,000 Złt. pol. ex promissione oyca iego Stanisława Koszutskiego i na mocy kontraktu ślubnego z dnia 3. Stvcznia 1758. także dwie protestacye są subintabulowane.

Ur. Felicyan Straszewski, dziedzic dóbr Korzkwy twierdzi, iż protestacye takowe iuż są zaspokoione, niemogąc atoli kwitu do wymazania

zdolnego złożyć.

Wyznaczywszy przeto tym końcem termin na dzień 2 oty Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy sukcessorów Stanisława Koszutskiego, Józefa Koszutskiego i sukcessorów Woyciecha Koszutskiego lub sukcessorów i cessyonaryuszów tychże, lub tych którzy w prawa ich wstąpili, aby się w ter-

und ihre Rechte wahrzunehmen, wibrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen an bie auf dem Gute Groß=Lubinia, bem Felician v. Straffemeli gehörig, Rubr. III. No. 4. eingetragenen Protestationen praclu= birt, und ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt und die Protestationen im Supothefen = Buche gelofcht werden follen.

Wer fich zur Wahrnehmung feiner Gerechtsame einen Mandatarius mablen will, bem werden bie Juftig = Commiffa= rien Juftig = Commiffione = Rath Pilasti, Juftig = Commiffions = Rath Piglofiewicg, Juffig- Commiffarien Mitfchte und Panten, und Landgerichterath Springer porgeschlagen.

Rrotofchin den 24. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

- A thirt was a few and a set of the

Sport of the graph of the state of

many to the first of the second of the secon Section of the Control of the Contro THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR Bergon Villa Color Color Color A Company of the second

constraint contact to the second second second

A second of the second of the second

we trained to make the contract of the property of the second of the sec

Adapted to the second second

minie tym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników stawili i praw swych dopilnowali. W przeciwnym razie z pretensyami swemi do protestacyi na dobrach Wielka Lubinia, do Felicyana Straszewskiego należących Rubr. III. Nro. 4. zapisanych prekludowanemi zostaną i wieczne w téy mierze milczenie nakazane im będzie, następnie zaś protestacye wymazane bydź maią.

Tym którzy dopilnowanie praw swych Mandataryuszowi polecić zechcą, przedstawiaią się Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Pilaski, Pigłosiewicz, Mitschke, Panten i Springer.

Krotoszyn d. 24. Lipca 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Herrschaft 3y= bowo nebst Zubehor, welche nach der gerichtlichen Tare, und zwar:

1) die Stadt und Dorf Indowo auf 109,528 Athlir. 4 fgr. 11 pf.

2) bas Dorf Cielimowo, 28,606 Athlr. 2 fgr. ——

3) bas Dorf Jelitowo, auf 24,149 Athlir. 25 fgr. 3 pf. die ganze Herrichaft überhaupt auf

162,283 Athlir. 25 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Unstrag der Gläubiger Schulden halber bfsfentlich an den Meifibietenden verkauft werden, und die Biefungstermine find auf

den 28. October c., den 1. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf den 5. Mai 1827.,

por bem herrn Landgerichterath Sentich Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten einem jeden frei, uns die etwa bei Aufonahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Zydoska wraz z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, która według taxy sądownie sporządzoney, a mianowicie:

1) miasteczko i wies Zydowo, na 109,528 Tal. 4 śgr. 11 fen.

2) wies Cielimowo,

28,606 Tal. 2 sgr. - -

3) wies Jelitowo,

24,149 Tal. 25 sgr. 3 fens a cała maiętność ogółem za

162,283 Tal. 25 sgr. 3 fen. oszacowaną została, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacy przedana. Tym końcem wyznaczone są termina na

dzień 28. Października r. b., dzień 1. Lutego 1827.,

termin zaś zawity na

dzień 5. Maia 1827., zrana o godzinie 9. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się posiądania zdolnym nabywcom do wiadomości.

W końcu wolno iest każdemu donieść nam w przeciągu 4, tygodni przed ostatnim terminem o iakim-

Die Tare fann zu jeder Beit in unfes kolwiek przy detaxacyi zayśc mogąrer Regiffratur eingeschen werben.

Gnefen ben 1. Juni 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

cym braku.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 1. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaftation8 = Patent

Chicfal = Citation.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Wagrowiecer Kreife belegene, aus ben Gutern Czefzewo, Rujawfi und Gregynn befiehende und zum Jafob v. Radzimin= ffischen Nachlaffe gehörige Herrschaft Czefzewo, welche gerichtlich auf 54,533 Thir. 16 fgr. 2 pf. abgeschaft worden ift, und nach Abzug ber strittigen, ber bauerlichen und der probsteilichen Landereien einen Klächeninhalt von 4922 Morgen 163 Muthen hat, foll auf den Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben die Bietungstermine auf

ben 20. September c. ben 20. December c., und ben peremtorischen Termin auf ben 19. April 1827.

Morgens 8 Uhr vor dem Deputirten, termin zas ostateczny na herrn Landgerichte = Rath Schneider, an= geset, und laben besit = und gahlunge = zrana o godzinie 9. przed Delegowa-

### Patent Subhastacyiny

Zapozew Edyktalny. Maiętność Czeszewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, składająca się z wśiów Czeszewa, Kujawek i Gręzin do pozostalości niegdy Jakoba Ra. dziminskiego należąca, sądownie na 54533 Tal. 16 sgr. 2 fen. oszacowana, a po odciągnieniu w sporze będących, chłopskich i plebanskich ról 4922 morgów 163 kwadratowych prętów powierzchniey obiętości maiąca, na wniosek wierzycieli z powodu długów naywięcey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina do licytacyi wyznaczone sa na

dzień 20. Września r. b., dzień 20. Grudnia r. b.,

dzień 19. Kwietnia 1827. fabige Raufer biegu mit dem Bemerken nym Sedzig Ziemianskim W. Schneiver, bag bie Taxe in unferer Registratur

eingeschen werden fann.

Gleichzeitig laden wir nachstehenbe, bem Wohnorte nach unbefannte Real-

glaubiger von Czefzewo, als:

1) den Michael v. Goczkowski, für welchen sub Rubr II. No. 1. ein antichretisches Pfandrecht und sub Rubr. II. No. 1. eine Pfandsumme von 20,000 Fl. pvln. auf die Herrschaft Ezeszewo eingetragen ist;

2) die Kunigunde, verwittwete Masgnuska, geborne Lubinska und die Brüder Franz und Daniel v. Masgnuski oder deren Erben, für welsche sub Rubr. III. No. 4. eine Protestation wegen mehrerer Fordestungen;

3) ben Pachter Michael Raut, für welchen sub Rubr. III. No. 7, eine Caution eingetragen ist;

- 4) ben Pachter Mathias Mynarzewski, für welchen sub Rubr, III. No. 8. ein Kapital von 3,333 Athir. to far., und
- 5) bie v. Sliminstischen Cheleute, für welche sub Rubr. III. No. 6. eine Summe von 810 Athlr. eingetragen ift,

311 obigem peremtorischen Termine unter der Berwarnung vor, daß bei ihrem Aussbleiben dem Meistbierenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gezrichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lbschung der sammtlichen eingetrages

der, na które to termina, posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców z tem zapozywamy nadmieniemiem; iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

Zarazem zapozywamy następuiących z zamieszkania swego niewiadomych nam realnych wierzycieli

Czeszewa, iako to:

- 1) Ur. Michała Goszkowskiego, dla którego na maiętności Czeszewskiey pod Rubryką II. Nro. 1, prawa antichretycznego zastawu a pod Rubr. III. Nro. 1. summa zastawna 20,000 Zł. pol. iest zaintabulowana.
- 2) Kunigundę z Lubinskich owdowiałą Magnuską, Franciszka i Daniela braci Magnuskich, lub tychże spadkobierców, dla których pod Rubr. III. Nro. 4. protestacya względem kilku pretensyi.

 Michała Kautz dzierzawcę, dla którego pod Rubr. III. Nro. 7kaucya iest zahypotekowana.

4) Macieja Rynarzewskiego, dla którego pod Rubr. III. Nro. 8. kapitał w ilości 3,333 Tal. 19 dgr. i

5) Małżonków Sliwinskich, dla których pod Rubr. III. Nro. 6. summa 810 Tal. iest zapisaną; iżby się w powyż wyznaczonym terminie ostatecznym stawili, z tem zagrożeniem, iż w razie ich niestanen wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion bes Instruments bedarf, verfügt werben wird.

Gnefen den 11. April 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

wienia się nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądownem złożeniu summy kupna, wymazanie wszystkich zahipotekowanych i spadłych długów, a to bez produkowania potrzebnych na ten koniec instrumentów, rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Befanntmachung.

A Carrier of State and State and State State State

A Smith of the man with the same

Nach bem bier affigirten Subhasiations-Patente, soll die, in Neu-Kramzig unter Mro. 20 belegene, auf 506 Mtlr. gerichtlich abgeschätzte, bem Bauer Andreas Cichy gehörige Bauernahrung, Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden veräußert werden.

Es steht zu diesem Behuse der peremtorische Vietungs-Termin auf den 15. December c. Vormittags um 9 Uhr hier an der Gerichtsstelle an, zu welchem Kauflustige und Besitzsähige hiermit eingeladen werden.

Meserit ben 7. August 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

and the state of the work of the state of the

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patenta subhastacyjnego, ma bydź gospodarstwo chłopskie w Nowym Kramsku pod Nro. 20. leżące, włościanowi Andrzeiowi Cichy należące, a na 506 Tal otaxowane, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane.

Termin peremtoryczno-licytacyiny do téy przedaży wyznaczony, przypada na dzień 15. Grudnia r.b. o godzinie otéy zrana tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowym, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 7. Sierpnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebictal=Citation.

Rachbem über ben Rachlaß bes, am 26. Mai b. J. ju henersborff verftorbe= nen Alexander v. Potworowsti, auf ben Antrag bes Univerfal = Erben Sanusch v. Mieleci, beute Mittags um 12 Uhr ber erbschaftliche Liquidatione = Prozes eroffnet worden, haben wir gur Unmelbung und Ausweifung ber Unfpruche ber unbefannten Glaubiger, fo wie gu ibrer Erflarung barüber, ob fie ben beftellten Interime = Curator Juftig = Com= miffarius Galbach beibehalten, oder welchen andern fie mablen wollen, einen Termin auf ben 13. December c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Sachfe in unferem Infructione = 3immer anberaumt.

Wir laben baher ble Gläubiger vor, in diesem Termin entweder personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, welche sie aus der Mitte der Justiz = Commissarien Raulfuß, Fiedler, Storck, Mittelstädt, Lauber und Douglas wählen, und mit Information und Bollmacht versehen konnen, zu erscheiznen, und ihre Ansprüche an die Nachlaße Masse gebührend anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Bestriedigung der sich meldens

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością w dniu 26. Maia r. b. w Andrychowicach zmarlego Alexandra Potworowskiego, na wniosek Sukcessora uniwersalnego Janusza Mieleckiego, dziś w południe o godzinie 12. process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, przeto do podania i wykazania Pretensyów niewiadomych Wierzycieli, nie mniey do oświadczenia ich wzgledem tego, czyli postanowionego tymczasowego Kuratora Kommissarza Sprawiedliwości Salbach chcą utrzymaĉ, lub kogo innego obrać zamyślaia, termin na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Sachse w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony zostal.

Zapozywamy zatem wierzycieli, aby w terminie tym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika, którego z grona Kommissarzy Sprawiedliwości Kaulfuss Fiedler, Stork, Mittelstaedt, Lauber i Douglas obrać, i w informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć mogą, się stawili, i pretensye swoie do massy pozostałości przyzwoicie podali, i rzetelność onych wykazali, albowiem w razie przeciwnym niestawający za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwickby po zaspokoleniu den Gläubiger von der Masse übrig bleiben mochte, perwicsen werden sollen. Franstadt ben 14. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

zgłaszających się Wierzycieli ieszcze się zostało z massy.

Wschowa d. 14. Sierpn. 1826. Królewski Sąd Ziemiański.

### Edictal = Citation.

Das Königl. Landgericht Pofen fandte im Sahre 1821 eine in deffen Depofitorio vorhanden gewesene Daffe, bestehend aus einem Untheil von 580 Athle. an bem auf Gofinczon haftenden Merivo und 193 Athle. 6 ggr. baar, welche fich fruher im Depositorio des vormaligen Patrimonialgerichts zu Czempin befand, und in ber Banto = Doligation Litt. F. Mro. 108,875 über 500 Mthlr. befand, bier ein. Bei bem Mangel an Deposital= Buchern und Alften des vormaligen Da= trimonalgerichts zu Czempin, welche wahrscheinlich mahrend ben Rriegoun= ruben in den Jahren 1806. und 1807. verloren gegangen, ift aller angewand= fen Dube ungeachtet, nicht zu ermitteln gewesen, wer als Gigenthumer gu biefer Maffe concurrirt. Da nun nichts wei= ter übrig bleibt, als biefe Daffe bffent= lich aufzubieten, fo haben wir zu biefem 3wed einen Termin auf ben 29ften Rovember c. vor bem Deputirten Landgerichte = Math Sachfe angesett, ju welchem alle biejenigen, welche als Eigenthumer ober aus einem fonftigen

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański w Poznaniu przesłał nam w roku 1821. z tamteyszego depozytu massę, skladaiącą się z części kapitału, na Gostyczynie zapisanego, w ilości 550 Tal. i 193 Tal. 6 śgr. w gotowiznie, która dawniey w depozycie bywszego Sądu patrymonialnego w Czempinie się znaydawała i z obligu bankowego Litt. F. Nro. 108,875 na 500 Tal. uformowana była.

W braku ksiąg depozytalnych iako też akt rzeczonego Sądu Patrymonialnego, które pewno w czasie niespokoyności woiemnych w roku 1806 i 1807. zagubione zostały, pomimo wszelkiey staranności wypośrednie nie było można, kto iako włascicieł do też massy konkuruie. Gdy więc teraz nie więceży nie pozostaje, iak massę też publicznie wywołać, przeto wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 29. Listopada r. b. przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim, na który wszystkich tych, którzy iako Właścicieles

Rechtögrunde Ansprüche an diese Masse haben, oder deren Erben und Erbnehmer mit der Anweisung vorgeladen werden, ihre Ansprüche vor oder in diesem Termine anzumelden, und zu bescheinigen, widrigenfalls sie damit präcludirt werden sollen, und diese Masse als herruloses Sint dem Fiscus zugesprochen werden wird.

Franftadt ben 20. Juli 1826. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

lub ziakiego innego źrodła pretensye do tey massy maią, lub tychże Sukcessorów i Spadkobierców z tem zaleceniem zapozywamy, pretensye swoie przed lub w tymże terminie podać i udowodnić, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani bydź maią, i massa ta iako dobro bez właściciela Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Wschowa d. 20. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffation 8= Patent.

Das im Oftrzeszower Kreise in ber Stadt Kempen unter Nro. 1 belegene Wohnhaus nebst Zubehör, welches auf 1018 Rthlr. gerichtlich taxirt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhaftation in termino den 28. November c. öffentlich bei dem unterzeichneten Gerichte verkauft werden.

Kauflustige und Besitzfähige werben hiermit eingeladen und hat, wenn fein gesetzliches hinderniß eintritt, der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare des Grundstuds fann zu jeber schicklichen Zeit bei uns eingesehen werden.

Rempen ben 13. September 1826. Ronigl, Preuß. Friedenegericht. Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami pod Nr. t. w Kempnie Powiatu Ostrzeszowskiego położony, który na 1018 Tal. sądownie otaxowany iest, ma bydź na wniosek iednego wierzyciela w drodze potrzebnéy Subhastacyi w Terminie dnia 28. Listopada 1816 publicznie, upodpisanego Sądu sprzedanym. Do posiadania zdolnych i do kupna ochote maiących ninieyszem, z tem nadmienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący, ieżeli żadna przeszkoda niezaydzie, przybicia spodziewać się może.

Taxa téy posiadlości może każdego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzaną.

Kempno dnia 13. Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Auf den Anfrag eines Gläubiges, soll bas allhier auf der Guhraner Straße unzter Aro. 212 belegene, dem Schuhmacher Christian Krettfe eigenthümlich zugehörige Wehnhaus nehst Hofraum, welches alles zusammen laut gerichtlicher Tare auf 175 Athlie abgeschäft ist, im Wege der nothwendigen Subhasigtion verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher
einen peremtorischen Bietungs = Termin
auf ben 11. December d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserem Geschäftskocale angesetzt, und laden zu demselben
Kauflustige mit dem Bemerken ein, daß
berjenige Meistbietende, welcher die erforderlichen Zahlungs = und Besitzsähigkeiten wird nachweisen können, den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Taxe ist täglich in unserer Regisstratur einzusehen, die Kaufbedingungen sollen in termino eröffnet werden.

Bojanowo ben 19. September 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Street the straight we would have the

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela ma bydź dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy Gorskiey pod liczbą 212. położony i szewca Krystyana Krettke dziedzicznie własny wraz z podwórzem, wedle taxy sądowey ogólem na 175 Tal. oszacowany, drogą konieczney subbastacyi sprzedanym.

W poleceniu Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyżnaczyliśmy więc do sprzedaży tey termin zawity na dzień 11. Grudnia r. b.
przed południem o gtey godzinie tu
w domu urzędowania naszego, na
który ochotę do kupna maiących z
tem nadmienieniem zapraszamy, iż
ten tylko naywięcey daiący, który
potrzebne przymioty płacy i nabycia
okazać będzie w stanie, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 19. Września 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Das den Tuchmacher George Hohenfeeschen Cheleuten zugehörige hierselbst, am alten Markte unter Nrp. 35 belegene, in Fachwerk gebaute Wohnhaus nebst Hofraum und Stallung und folgenben Partinenzien, als:

1) einen Geköchsgarten von 53 Mu=

then,

2) einen besgleichen von 66 Muthen,

3) einen Dbftgarten von 246 [R.,

4) einen Genufe = Carten von 50

5) einen besgleichen bon 127 [R.,

6) einer Wiese auf der Mienica von

7) einer desgleichen von 36 Muthen,

8) einen Gefochsgarten von 37 [R.,

9) einen besgleichen vor.  $43\frac{1}{2}$  [R., welche funda zusammen auf 993 Athle. 9 fgr. 2 pf. gerichtlich taxirt worden find, sollen auf den Antrag zweier Realsgläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir einen Bietungs-Termin auf ben 28. Dece mber b. J. Bormittags um 9 Uhr auf ber hiesigen Gerichtsstube angeset, und laden besitzfähige Käufer mit dem Bemerken ein, daß bem Meistbiefenden ber Zuschlag ertheilt werden foll.

Die Tare kann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo małżonkom sukiennika Jerzego Hohensee tu w mieyscu na starym rynku pod Nr. 35 położone w wiązarek wybudowane, wraz z podworzem, stayniami i następuiącemi przyległościami, iako to:

1) ogród warzywny prętów kwa-

dratowych 53 maiący;

2) takiż trzymający prętów 66;

3) ogród owocowy, 246 prętów maiący;

4) ogród warzywny z prętów 50;

·5) takiż z prętów 127;

6) łąka na Minicy z prętów kwadratowych 33;

7) takaż z prętów 36;

8) ogród warzywny z prętów 37;

9) takiż z prętów 43½;

ktore to funda w ogólności na 993 Talarów 9 śgr. 2 fen. sądownie otaxowane zostały, mają bydź na wniosek dwóch Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane.

Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 28. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. na tuteyszey izbie sądowéy, wzywaiąc ochotę do kupna i przymioty prawne do nabycia maiących, ztém nadmienieniem, że naywięcey daiącemu przybite bydź maią.

Zugleich wird bie, ihrem jekigen Aufenthaltsorte nach unbefannte Realglaus bigerin, Unna Sophia geborne Ruhn verwittwete Erdmann Sobenfee, für welche auf Die vorbemerkten Grundfinde Tebenstägliche Alimentation und Woh= mma sub Rubr. II. Mro. 11 eingetra= gen ift, hierburch offentlich vorgelaben, ibre Rechte in bem anfichenden Licita= tiond=Termine mahrzunehmen, im Kalle bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baff bem Meiftbietenben nicht nur ber Buichlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lofd)ung bes fur fie eingetragenen Lebtagerechte, ohne daß es zu biefem 3med ber Produktion bes Inftruments bebarf, verfügt werden foll.

Lobsens ben 31. August 1826. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zatém wzywa się z mieszkania niewiadoma Wierzycielka realna, Anna Zofia z domu Kuehn, owdowiała Erdmann Hohensee, dla którév na powyższe grunta dożywotna alimentacya i pomieszkanie sub Rubr. II. No. 11 zahipotekowane, ażeby praw swych w terminie licytacyinym dopilnowała, w przypadku niestawienia się zaś spodziewała się, że naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielone, ale nawet po złożeniu licytum wymazanie prawa dożywotnego dla niey zahipotekowanego bez produkcyi na takie wydany dokument nastąpić ma.

Lobženica d. 31. Sierpnia 1826. Królewsko · Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations = Patent.

Der zu Gromaden in den Falmierower Gutern unter Nro. 23 belegene, der Anna geborne Potraß, verwittweten Kunter zugehörige Bauerhof nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 276 Athlr. 20 sgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

In Gefolge Auftrages bes Königlichen Landgerichts zu Schneibemuhl, ift ber Vietungs-Termin auf ben 22. Decem=

Patent subhastacyiny.

Gburstwo we wsi Gromadnie, dobrach Falmierowskich pod No. 23 położne, Annie z Potratzów owdowiałey Konter należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądownie sporządzoney na 276 tal. 20 śgr. iest ocenione z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na ber b. J. Vermittags um 9 Uhr vor dem herrn Uffessor v. Dembinsti hiersselbst angesetzt. Besitzfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bestannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht geachtet werden soll, in sofern nicht gestelliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Tare fann jederzeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Lobsens den 26. August 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. dzień 22. Grudnia, zrana o godzinie 9tey przed W. Assessorem Dembinskim w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Łobżenica d. 26. Sierpnia 1826.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Das ben Schneiber Johann Bonkeschen Eheleuten zugehörige, hierselbst an
der Danziger = und Fischerstraßen = Ecke
unter Nro. 81 belegene, in Fachwerk erbaute Wohnhand, ein dazu gehöriges Vachaus nebst Stallung, ein wüster Vauplatz von 15 Muthen, welche Grundstücke zusammen auf 926 Athle. 4 fgr. 2 pf., und ein auf der keusze belegener, 266 Muthen enthaltender Geköchsgarten, welcher gerichtlich auf 60 Athle. abgeschätzt worden ist, sollen Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden im Wege der Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage bes Abnigl. Landgerichts du Schneidemuhl, haben wir einen Dietungs-Termin auf den 21. December c. Vormittags um 9 Uhr auf der hiePatent Subhastacyiny.

Małżonkom krawca Jana Boehnke należące, tu w mieyscu na ulicach Gdańskich i Rybackich, rogu pod No. 81 położone domostwo, także doń należącego piekarnika, stayni, pusty plac składaiący się z 15 prętów, które to grunta ogółem na 926 Tal. 4 sgr. 2 fen. i ogród warzywny nad Lepszą położony z 266 Prętów skła. daiący się, sądownie na 60 tal. ocenionym został, maią bydź z powodu dlugów publicznie naywięcey daiącemu w drodze subhastacyi sprzedane. Wskutek zlecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin na dzień 21. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9 w tuteyszém posiedzenin sądowym, i zapraszamy ochotę kupienia maią.

figen Gerichtöfinbe anberumt, und laben du demselben besitzfähige Kauflustige mit bem Bemerken ein, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf spätere Gebote keine Kücksicht genommen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen sollten.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

cych z tém nadmieniemiem, że grun, ta te naywięcey daiącemu przyderzo. ne, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze daszey przeyrzana bydź może.

Lobženica d. 5. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge= richte ju Frauftadt, haben wir jum offentlichen Berkauf bes bem Raufmann Benjamin Gottfried Grotius gu Breslau geborigen, hierfelbft unter Dr. 621 auf ber Schlofftraße belegenen hauses nebst Zuchscheererei und Dbft=, Gemufe = und Rabmgarten, welches im gegenwartigen Jahre gerichtlich auf 1803 Athlr. 6 fgr. 6 pf. abgeschatt worden, im Wege der nothwendigen Subhaftation, einen Ter= min auf ben 6. Februar 1827. Bor= mittage um 9 Uhr an hiefiger Gerichte= Stelle anberaumt, ju welchem wir Raufluftige biermit einladen, mit bem Bemerten, daß das Diesfallige Tarinftrument wahrend der Dienststunden in unserer Regiffratur eingeseben werben fann.

Rawicz ben 16. September 1826.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschewie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży domu pod liczbą 621/2 tu w mieyscu na ulicy zamkowey położonego, w raz do niego przynależącym postrze. gactwem, ogrodem owocowym i warzywnym, i ogrodem ramowym, Beniaminowi Gottfriedowi Grotius kupcowi w Wrocławiu należącego, który w roku teraźnieyszym na 1803 tal. 6 sgr. 6 fen. sadownie otaxowanym został, drogą potrzebney subhastacyi na dzień 6. Lutego 1827 o godzinie gtéy zrana tu w mieyscu, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem z tém nadmienieniem wzywamy, iż instrument taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanem bydź może.

Rawicz d. 16. Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju, Bekanntmachung.

Es sollen die dem Pachter Kummer abgepfändete 500 Stück Schaafe in termino den 20. November c. in Trzemeizno öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Trzemeino ben 7. October 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publifandum.

Das dem Farber Peter Neibt zugehd=
rige, zu Trzemeizno belegene Grund=
find nebst der Schönfarberei und Zube=
hor, soll Schulden halber öffentlich an
den Meistbietenden in termino den 15.
December e. hier auf ein Jahr ver=
pachtet werden, wozu wir Pachtlustige
hierdurch einladen.

Trzemeizno ben 26. October 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Nekanntmachung. Allen sowohl Civil- als Militair-Behörden wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß ber in dem Steckbriefe vom 20. April c. verfolgte Dieb Earl Modrzejewski ergriffen und an und zur gefänglichen Haft abgeliefert worden ist.

Trzemeizno den 23. October 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Maią bydź dzierzawcy Kummer wyfantowane 500 sztuk owiec w terminie dnia 20. Listopada r. b. w Trzemesznie, publicznie, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane, do czego chęć kupienia maiących wzywamy.

Trzemeszno d. 7. Paźdz: 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Falbierza Piotra Reidt własny tu w Trzemesznie położony grunt wraz z falbiernią i przyległościami, dla zaspokotenia długów, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź w terminie dnia 15. Grudnia r. b. na ieden rok wydzierzawiony, do czego chęć dzierzawienia maiących wzywamy.

Trzemeszno d. 26. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoin.

Obwieszczenie.

Wszystkim tak cywilnym iako i woyskowym władzom ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości, iż w liście gończym z dnia 20. Kwietnia r. b. poszukiwany złodziey Karól Modrzeiewski schwytany, i do nas do więzienia dostawiony został.

Trzemeszno d. 23. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Der mittelst Steckbriefs vom 2ten Oktober c. verfolgte Michael Broblewseit, ist bereits dingfest gemacht, und an uns abgeliefert worden, was wir zur Vermeidung unnüher Nachforschungen hiermit bekannt machen.

Trzemefino ben 26. October 1826. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Przez listy gończe z dnia 2. Pazdziernika r. b. szukany Michał Wróblewski, iuż został schwytany, i nam przystawiony, o czem dla zapobieżenia bezpotrzebnego śledzenia ninieyszem uwiadomiamy.

Trzemeszno d. 26. Paźdz. 1826. Król. Pruki Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Das unter ber Sypothefen = Nummer 1. (Gervis = Mro. 61.) in ber Rogminer Vorstadt hierzelbst belegene, den Abal= bert Roglowsfischen Erben gehörige hol= gerne Wohnhaus nebst hofraum, gericht= lich auf 190 Athlr. 18 fgr. 2 pf. abge= schätt, soll, da ber Pluslicitant Die Bedingungen bes Zuschlages nicht erfüllt hat, auf den Untrag der Besitzer ander= weit in bem vor bem Deputirten Juftig= Rath Pratsch auf ben 28. Januar 1827. Dormittags um 9 Uhr in unferm Gerichts = Locale anftehenden peremtori= fchen Termine offentlich an ben Deift= bietenden verkauft werden, wozu wir besitgfabige Rauflustige mit bem Bemer= fen hiermit einladen, bag bie Tare in unferer Registratur mabrend ber Dienst= ftunden eingesehen werben fann.

Krotoschin den 27. Septbr. 1826. Für stlich Thurn- und Laxissches Für stenthums = Gericht. Obwieszczenie.

Domostwo drewniane z podworzem pod Nr. hypotocznym 1 (numerem serwisowym 61) na Koźmińskim tu przedmieściu położone, do Sukcessorów Woyciecha Kozłowskiego należące, na 190 talarów 18 śgr. 2 fen. sądownie oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Pratsch na dzień 28. Stycznia 1827. o godzinie 10. zrana w lokalu naszym sadowym wyznaczonym, na wniosek właścicieli na nowo sprzedane bydź ma, gdyż naywięcey daiący warunków przybicia nie dopelnil; do którego to terminu zdolni do posiadania chęć kupna maiący ztem nadmieniemiem zapozywaią się, iż taxa w Registraturze naszey podczas godzin służbowych przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 27. Września 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiesigen Königlichen Landgerichts wird der Unterzeichnete 300 Stück abgepfändete Hammel auf ben 20. die ses Monats Vormittags um 9 Uhr in dem Dorfe Lewiß an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkaufen, welches den Rauslustigen hiermit bekannt gesmacht wird.

Meseritz den 2. November 1826. Ludwig, Landgerichts = Kassen = Applicant Obwieszczenie.

W skutek upoważnienia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego podpisany dnia 20. t. m. zrana o godzinie 9. w wsi Lewicach 300 sztuk wyfantowanych skopów naywięcey daiącym za gotową zapłatę w kurancie przedawać będzie. O czem ochotę kupienia maiących ninieyszem uwiadomia.

Międzyrzecz d. 2. Listopada 1826. Ludwig, Appl. Kassy Sądu Ziemiań.

Concert = Unzeige.

Unterzeichneter giebt sich die Ehre, einem hohen Abel und verehrten Publistum ganz ergebenst anzuzeigen, das er Freitag den 10. November ein großes Conzert im hiesigen Logen-Saale zu geben beabsichtigt, und unter mehreren aufzusührenden Musikstücken sich in dem neusten Pianofortes Concert von Hummel, bekannt unter dem Titel: les adieux de Paris, so wie in dem berühmten Kondo von Kalkbrenner: les charmes de Berlin, hören lassen wird. Das Nähere werden die Concert-Zettel anzeigen.

Pianift und Mitglied ber Lyra zu Leipzig.

Die erste Sendung gang frischen fliegenden Aftrachanischen Caviar erhielt so eben Simon Siekieschin, Breslauerstraße Nro. 234,

Frischen fließenden Caviar hat fo eben erhalten

Powelski.

Auf St. Martin Nro. 21 in dem ehemaligen Bergerschen Garten ift eine gute Raucher Rammer billig zu haben. Gartner Kraufe.

## Nachweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat October 1826.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attr. Sgr. Pf.                                                                                                                                 | Refer. Sgr. 9                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                      | Nt.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|
| Beizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Hipsen dito Hipsen dito Hipsen oder Leinsamen dito Beisse Bohnen dito Kartoffeln dito Hopfen dito | 1 8 9 3<br>1 5 9 3<br>25 8 2<br>20 10<br>1 14 7 5<br>1 6 10 3<br>1 1 11 5<br>1 20 —<br>2 7 6<br>— 17 3<br>— 15 —<br>2 10 —<br>2 20 8<br>6 12 — | Rindfleisch das Pfund Preuß.  Schweinesleisch dito Hammelsteisch dito Kalhsteisch dito Giedsalz dito Butter das Quart Vier dito Brandswein dito Brandswein dito Der Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches Veredelte Wolle der Stein | 2 4 | 2<br>2<br>1<br>-<br>1<br>7<br>-<br>5 | 4 8 7 |